# CURRENDA

### Rocznica wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca św. Piusa XI.

okazji rocznicy wstąpienia na Stolicę Piotrową Ojca św. Piusa XI i Jego koronacji, przypadającej na dzień 12 lutego, zarządzamy, aby we wszystkich kościołach Naszej Diecezji odprawiono w niedzielę, 17 lutego b. r., uroczyste nabożeństwo dziękczynne, t. j. sumę z okolicznościowem kazaniem i Te Deum; nadto, aby we wszystkich zakładach szkolnych, gdzie będzie możliwe, jakoteż w Stowarzyszeniach katolickich urządzono uroczysty obchód w formie akademji, wieczorku lub odczytu. Mamy nadzieję, że Duchowieństwo diecezjalne dołoży wszelkich starań, aby te uroczystości papieskie wypadły jak najokazalej i spotęgowały wśród wiernych przywiązanie i miłość do Stolicy Apostolskiej i Ojca św., który tak bliskim jest każdemu polskiemu sercu. O urządzonych obchodach należy donieść Kurji Biskupiej.

## Sacra Congregatio Rituum.

#### DUBIA.

A Sacra Rituum Congregatione, pro opportuna declaratione, expostulatum fuit: I. Exceptio, quae habetur in tit. II, n. 11, novarum rubricarum Missalis Romani, nempe "exceptis Missis num. 7—9 comprehensis", valetne quoad Missas quae inferius, tit. IV, num. 1-5, recensentur, ita ut huiusmodi quoque Missae permittantur, in ecclesiis unam tantum Missam habentibus, die secunda februarii, etiamsi fiat benedicto Candelarum, et in Litaniis maioribus et minoribus, etiamsi fiat Processio?

II. Si prima feria sexta mensis ianuarii incidat in diem secundam vel tertiam vel quartam eiusdem mensis, et alicubi occurrat Officium de die infra Octavam Circumcisionis Domini, pro Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu, concessa per decretum S. R. C. n. 3712 *Urbis et Orbis*, diei 28 iunii 1889, estne dicenda Missa *Puer natus est nobis*, de die 30 decembris, iuxta decretum S. R. C. diei 27 iunii 1923, vel potius, in casu, dicenda est Missa de die infra Octavam Circumcisionis, ad instar votivae solemnis, absque commemoratione de Sacratissimo Corde Iesu, iuxta decretum eiusdem S. R. C. *Hildesien*, 16 iunii 1922, ad XII, et XIII?

III. An *Credo* dicendum sit in Missa de festo duplici I vel II classis, cui Symbolum per se non convenit, si extra Dominicam celebretur infra Octavam communem alicuius festi Symbolum habentis, de qua non fit commemoratio?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, omnibus

perpensis respondendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.

Ad III. Affirmative, ad normam specialis rubricae Missalis Romani in festo S. Ioachim Conf., die 16 augusti, excepta tamen Missa cantata vel conventuali de festo, si alia Missa cantata vel conventualis de Octava celebretur, iuxta novas

rubricas Missalis Romani, tit. V, n. 4, atque decretum S. R. C. n. 4192, Ordinis Fratrum Minorum, 10 novembris 1906, ad II, 2.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 26 octobris 1923.

† A. CARD. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. Praefectus. L. † S. ALEXANDER VERDE, Secretarius.

#### Sacra Poenitentiaria Apostolica. Concessio Indulgentiae.

Die 15 iunii 1923.

Ssmus Dominus Noster D. Pius div. Prov. Pp. XI, in audientia, infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, benigne concessit, ad augendam fidelium pietatem erga Ssmum Sacramentum, Indulgentiam partialem trecentorum dierum, lucrandam ab iis, qui, templum ingressi, ante omnes alios pietatis actus, ad altare, ubi Ssma Eucharistia asservatur, se contulerint, ibique, saltem corde contrito, Ssmum Sacramentum vel breviter adoraverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

O. CARD. GIORGI, Poenitentiarius Maior.

L. † S.

S. FAGIOLO, S. P. Secretarius.

#### Promovendorum ad ordines sacros publicatio.

1. Pro sacra ordinatione hoc anno celebranda sequentes dies statuuntur: a) pro subdiaconatu 19 Aprilis (Sabbatum Sanctum); b) pro diaconatu 14 Junii (Sabbatum Quat. Temp. aest.); c) pro presbyteratu 29 Junii (festum SS. Apost. et Pauli).

2. De publicatione promovendorum a s. Canonibus haec praescribuntur: Can. 998 § 1. Nomina promovendorum ad singulos sacros ordines, exceptis religiosis a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus, publice denuntientur in paroeciali cuiusque candidati ecclesia. § 2. Publicatio fiat die festo de praecepto in ecclesia inter Missarum sollemnia aut alia die et hora quibus maior populi frequentia in ecclesia habeatur.

Can. 999. Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho ante sacram ordinationem revelandi.

3. Quare praesentibus mandamus, ut publicatio haec fiat Dominica I Qua-

dragesimae in ecclesia paroeciali cuiusque Candidati prout sequitur:

1. Bocheński Josephus, 4 Julii 1899 n., publicabitur in Nawojowa; 2. Bulanda Justinus, 30 Januarii 1900 n., in Wielogłowy; 3. Dobrzański Jacobus, 18 Julii 1899 n., in Bochnia; 4. Goc Franciscus, 22 Septembris 1898 n., in Królówka; 5. Grabowski Josephus, 31 Decembris 1899 n., in Łączki Kucharskie; 6. Jarosz Joannes, 27 Januarii 1900 n., in Królówka; 7. Jaworski Stephanus, 2 Novembris 1900 n., in Tarnów; 8. Kantor Ladislaus, 6 Februarii 1895 n., in Lipnica Wielka; 9. Koszyk Adalbertus, 20 Aprilis 1898 n., in Gródek ad Grybów; 10. Kruczek Stanislaus, 1 Aprilis 1900 n., in Piotrkowice; 11. Kurmaniak Michaël, 9 Aprilis 1895 n., in Mielec; 12. Misiak Josephus, 5 Februarii 1902 n., in Czermin; 13. Mucha Leo, 10 Aprilis 1898 n., in Stary Sącz; 14. Szatko Franciscus, 22 Septembris 1900 n., in Lisiagóra; 15. Ulatowski Romanus, 5 Januarii 1902 n., in Tuchów; 16. Wrona Stanislaus, 13 Novembris 1899 n., in Żegocina.

4. Publicatio fiat iuxta formulare, quod sequitur:

Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup udzieli tego roku wyższych święceń w następujące dni (j. w.). Podając do wiadomości termin święceń, zawiadamiam zarazem, że z tej parafji przyjmie święcenia N. N., syn N. N. (imię i stan rodziców). Proszę Was, abyście o wszystkich, którzy święcenia przyjmować będą, w modlitwach waszych pamiętali, a w szczególności o N. N., który z tej parafji pochodzi. Jeżeliby kto w sprawie przypuszczenia do święceń wyższych wiedział o jakiej przeszkodzie, powinien to oznajmić w Urzędzie parafjalnym.

5. Omnes parochi, qui ad promovendorum publicationem obligantur, de publicatione peracta ad normam Canonis 1000 § 1 Curiae Episcopali relationem

transmittant secundum formulare:

Ego infrascriptus N. N. parochus ecclesiae N. praesentibus litteris fidem facio, me N. N., Seminarii dioecesani alumnum, sacris ordinibus in proxima ordinatione initiari cupientem denuntiasse, eius nomen et desiderium s. ordines suscipiendi in ecclesia parochiali mea die inter Missarum sollemnia publice proponendo omnesque monendo, ut si quod scirent canonicum impedimentum, idem in Cancellaria paroeciali manifestarent. *Iuxta eventum scribatur* aut: "Sed nullum fuit oppositum impedimentum" — aut: "Oppositum est sequens impedimentum (quod proponatur)".

Datum

L. S.

, die

Subscriptio.

# W sprawie poborów P. T. Duchowieństwa.

Wszelkie zaległości w poborach za rok 1923 ma wyrównać Województwo Krakowskie przez odnośne Starostwa.

Począwszy zaś od 1 stycznia 1924 r. wypłaca Województwo dotację kon-

grualną P. T. Kapłanom diecezjalnym za pośrednictwem Kurji Biskupiej.

Kancelarja Kurji, po otrzymaniu asygnaty, przesyła bezzwłocznie przekazami pieniężnymi asygnowaną kwotę, odciągnąwszy od niej należytość za przekaz i za opłatę pocztową.

Pierwsza asygnata opiewała (bez potrąceń): dla X. X. Proboszczów po 36,000.178 Mp., dla X. X. Wikarych po 27,000,127 Mp. Te pobory już przesłano.

Następnie asygnowało Województwo dodatkowe wyrównanie tej pierwszej asygnaty, które to wyrównanie wynosiło: dla X. X. Proboszczów po 2,361.650 Mp.,

dla X. X. Wikarych po 1,771.237 Mp.

Potem wypłaciło Województwo 63% dodatek drożyźniany, który wynosił dla X. X. Proboszczów po 24,168.000 Mp., dla X. X. Wikarych po 18,126.000 Mp. Ten dodatek przesłano już X. X. Proboszczom i X. X. Wikarym łącznie z kwotą, wyrównującą pierwszą asygnatę, to jest przesłano 19 stycznia b. r., po odtrąceniu należytości pocztowych, dla X. X. Proboszczów po 26,379.000 Mp., dla

X. X. Wikarych po 19,797.000 Mp.

Odtąd na odcinkach przekazów będzie zaznaczone, ile należy się X. Proboszczowi, ile X. Wikaremu. X. X. Ekspozytom asygnuje na razie Województwo pobory Wikarjuszów. Kurja Biskupia odniosła się jednak do Województwa w tej sprawie, aby X. X. Ekspozyci otrzymywali dotację równą dotacji proboszczów. Ryczałt kancelaryjny dotąd nie został asygnowany; jeżeli to nastąpi, prześlemy go X. X. Proboszczom i X. X. Ekspozytom równocześnie z poborami miesięcznymi i zaznaczymy na odcinku przekazu, ile ten ryczałt wynosi.

#### Msze św. w święta zniesione.

Jak wiadomo, wystaraliśmy się u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie, aby P. T. Kapłani, na których ciąży obowiązek aplikowania Mszy św. in festis suppressis pro parochianis, lub którzy mają pozwolenie na binowanie, mogli zamiast pro populo aplikować Mszę św. ad intentionem dantium pod tym jednak warunkiem, że stypendjum całkowicie prześlą na rzecz Małego Seminarjum. Ponieważ jednak wielu P. T. Kapłanów oświadczyło, że nie ma stypendjów, przeto, chcąc przyjść w pomoc Małemu Seminarjum, którego utrzymanie w czasach dzisiejszej drożyzny niepomiernie wzrosło, przesyłamy P. T. Kapłanom co jakiś czas intencje mszalne na święta zniesione i na Msze binowane, zatrzymując stypendjum na dobro Małego Seminarjum. Kapłani, którzy te intencje otrzymali, powinni je zanotować w księdze stypendjów mszalnych i pamiętać o ich odprawieniu, a po odprawieniu zawiadomić natychmiast Kurję Biskupią, podając daty, kiedy Msze św. odprawili. Tych P. T. Kapłanów, którzy Nas dotąd nie zawiadomili o odprawieniu Mszy św., prosimy, aby to czemprędzej uczynili.

#### Msze św. diecezjalnego Związku mszalnego.

Msze św. na intencję osób, wpisanych do Związku mszalnego, odprawią w I. półroczu b. r., t. j. do 30 czerwca 1924, następujący P. T. Kapłani: 1. Dutkiewicz Stanisław (jun.), 2. Dutkiewicz Stanisław (sen.), 3. Dutkowski, 4. Dybiec, 5. Dymnicki, 6. Dymurski, 7. Działo, 8. Dziedziak, 9. Dziurzycki, 10. Fasuga, 11. Filipczyk, 12. Florek Jan, 13. Florek Marcin, 14. Fortuna, 15. Franczak, 16. Frączkiewicz, 17. Gadowski, 18. Gajek, 19. Garlik, 20. Gawenda, 21. Gawlicki, 22. Gawroński, 23. Gliński, 24. Głuc, 25. Góra, 26. Góralik, 27. Grądziel, 28. Grecki, 29. Grochola, 30. Grochowski Jan, 31. Grochowski Stanisław, 32. Grodnicki, 33. Grodniewski, 34. Grotowski, 35. Gruszczyński, 36. Gruszkowski, 37. Gruszowiecki, 38. Grzyb Michał, 39. Grzyb Stanisław, 40. Guzik, 41. Gwiżdż, 42. Habas, 43. Habela, 44. Hachaj, 45. Halak, 46. Harbut, 47. Jacak, 48. Jachna, 49. Jagiełka Apolinary, 50. Jagiełka Jan. — O odprawieniu Mszy św. zawiadomią wymienieni P. T. Kapłani Kurję Biskupią najpóźniej do 10 lipca b. r.

#### O sutanny i brewiarze dla kleryków.

Na skutek Naszej prośby, umieszczonej w ostatniej Kurendzie, o nadesłanie używanych sutan i brewiarzy dla kleryków Naszego seminarjum, ofiarował się jeden z X. X. Proboszczów kupić nową sutannę lub nowy brewiarz dla jednego z alumnów pod tym warunkiem, by tenże, będąc już kapłanem, uczynił to samo na rzecz jednego z ówczesnych kleryków. Na powyższą propozycję zgadzamy się najchętniej i zachęcamy innych Kapłanów Naszej diecezji do tego rodzaju uczynku miłosierdzia i wspierania kleryków, którzy naprawdę muszą dziś walczyć z wielkiemi trudnościami, by się przyodziać i w brewiarz zaopatrzyć.

#### Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych

od 15 grudnia 1923 do 25 stycznia 1924.

Zamianowani: ks. Piotr Halak, proboszcz w Gręboszowie, dziekanem dąbrowskim (ks. Prałat Jan Pilch, proboszcz w Oleśnie, zrezygnował z urzędu dziekańskiego); ks. Wojciech Młyniec, proboszcz w Bolesławiu, wicedziekanem, a ks. Jan Ligęza notarjuszem dekanatu dąbrowskiego; ks. Piotr Podolski, proboszcz w Otfinowie i ks. Jan Ligęza inspektorami do nauki religji w tym dekanacie, a ks. Franciszek Słowiński delegatem Biskupim do Rady Szkolnej Powiatowej w Dąbrowej.

Prezentę na probostwo w Niedźwiedziu otrzymał ks. Franciszek Baradziej,

administrator tamże.

Administratorami opróżnionych probostw zamianowani: ks. Jan Węgrzyn

w Borzecinie, ks. Walenty Piotrowski w Zaborowiu,

Odznaczeni rokietą i mantoletą: ks. Michał Owsianka, proboszcz w Zalasowej i ks. Franciszek Wąsowicz, proboszcz w Gromniku.

#### Zmarli:

23 grudnia 1923: ks. Józef Nikiel, proboszcz w Zaborowiu, w 77 roku życia a w 50 kapłaństwa; 26 grudnia 1923: ks. Ludwik Kozak, proboszcz w Borzęcinie, w 61 roku życia a 38 kapłaństwa. Societati precum adscripti.

Requiescant in pace!

#### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 25 stycznia 1924.

Ks. Roman Sitko

† Leon Biskup